## Nº 69.

# Posener Intelligenz Blatt.

### Montag, ben 22. Marg 1830.

Augefommene Frembe bom 19. Marg 1830.

Hajor v. Stein aus Breslau, Hr. Kaufmann Seiffert und Hr. Kaufsmann Konrad aus Warschau, Fr. v. Cielecka aus Wierzchaczewo, I. in No. 99. Wilbe; Hr. Erbherr Bieczynski aus Studziniec, Hr. Geistlicher Leporowski aus Sroda, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Oberst v. Sforzewski aus Polen, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Pachter Trapezynski aus Radolin, Hr. Pachter Brudows ti aus Robertowo, I. in No. 26. Wallischei.

Befanntmachung.

Es wird hiermit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß ber Kaufmann Arios Brandt und die Ernestine geborne Penser vor eingegangener She die Gesmeinschaft ber Guter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen haben.

Posen den 4. Februar 1830.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Die katholische Kirche zu Murowana Goslin soll reparirt und erweitert, und bieser Bau dem Mindestsordernden in Entreprise überlassen werden. Zur Absgabe der Gebote haben wir einen Termin vor dem Landgerichts-Math Brückner auf den 29. März 1830 im Magis strats-Bürean in Murowana Goslin selbst angesetzt und laden hierzu die Bietungs-

#### OBWIESZCZENIE.

Ninieyszém do publicznéy wiadomości podaiemy, że kupiec Arios Brandt i Ernestyna z Peyzerów przed weyściem w śluby małżenskie wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Poznań d. 4. Lutego 1830. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### OBWIESZCZENIE.

Kościół katolicki w Murowaney Goślinie ma być reparowanym i powiększonym, a uskutecznienie tego ma być naymniey żądaiącemu powierzone. Do licytacyi w tym względzie wyznaczyliśmy termin przed Sędzią Brückner na dzień 29. Marca r. b. przed południem o godzinie 10. w biórze Magistratu w Murowąlustigen mit ber Nachricht ein, baß bie Bedingungen und der Anschlag bei dem Justiz-Commissarius Guderlan hier einzgesehen werden können, wobei wir nur bemerken, daß der Bau nach dem vom Bau-Inspector Gaul am 5. Angust 1825 gefert gten Anschlage ausgeführt werden soll, und daß nach demselben die Kosten auf 1728 Athl. 12 fgr. 5 pf. veransschlagt sind. — Dis zur Halfte dieses Betrages muß übrigens der Mindestebietende eine Caution bestellen.

Pofen ben 18. Mary 1830.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

- Ebiftal = Borlabung.

Auf bem im Werschner Kreise belegenen Gute Brzostsowo cum attinentiis
haftet Rubr. III. No. 1. ein Capital
von 2000 Athl. ober 12000 Gulden
poln. für die Erben der Marianna gebornen v Kiersta verwittwet gewesenen
Jarutowsta, welches auf den Antrag
des vorigen Eigenthumers Anton Lodzin
v. Poniusti, ohne Ertheilung eines Hypothesen-Recognitions-Scheins eingetragen worden.

Diese Hypotheken-Schuld ist nach Ausweis der von der jetigen Besitzerin Bars bara Szarneda gebornen von Kwisecka beigebrachten Notariats = Quittung von dem vorigen Eigenthumer, Starosten Anton Lodzin v. Poninski, bereits im Jahre 1817 an die Gebrüder Bincent néy Goślinie. Maiących chęć podięcia się rzeczonéy budowli wzywamy na rzeczony termin i uwiadomiamy ich, że warunki i obliczenie kosztów u Kommissarza Sprawiedliwości Guderian w mieyscu przeyrzeć mogą.

Budowla wzmiankowana ma być uskutecznioną podług planu przez Inspektora Gaul zrobionego z dnia 5. Sierpnia 1825. według tegoż koszta wynoszą 1728 tal. 12 sgr. 5 d.

Naymniey żądaiący ma kaucya na polowę tych kosztów deputowanemu złożyć.

Poznań d. 18. Marca 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Zapozew Edyktalny.

Na wsi Brzostkowie z przynależytościami w powiecie Wrzesińskim położoney, zahipotekowany iest pod Rubr. III. Nr. 1. kapitał 2000 tal. czyli 12000 złp. dla sukcessorów niegdy Maryanny z Karskich byłeż wdowy Jaruchowskiey, któren na wniosek przeszłego właściciela Antoniego Łodzia Ponińskiego bez udzielenia zaświadczenia hipotecznego zapisanym został.

Wspomniony dług hipoteczny we dług wykazu kwitu notaryackiego przez teraźnieyszą właścicielkę Ur. Barbarę z Kwileckich Czarnecką złoż żony został iuż w roku 1817; przez dawnieyszego właściciela Starostę Antoniego Łodzia Ponińskiego Winz

und Mathias v. Jarochowski bezahlt worden. Da biefelben jedoch als Erben ber v. Farufowsta, wofur fie fich aus= gegeben haben, nicht gehörig legitimirt und ihr gegenwartiger Aufenthalt unbe= fannt ift, fo werben alle biejenigen, welche an die gedachte Forderung Un= fpruche ju haben vermeinen, hiermit borgeladen, in dem auf den 21. April 1830 bor bem Landgerichte = Rath von Potryfowefi Bormittage um 9 Uhr hie= felbft angesetzten Termine gu erscheinen und ihre Rechte geltend gu machen, wi= brigenfalls ihnen rudfichtlich jener For-Berung ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und bie Lofdung berfelben im Sy= potheken=Buche angeordnet werben wird.

Gnefen am 28. November 1829.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Ebiftal = Citation.

Nachdem über den Nachlaß des am 24. September 1828 verstorbenen Gutsbesitzers Victor v. Bronisowski, zu welchem die Güter Osiek cum pertinentiis
im Kröbner und das Gut Trzianka im Buker Kreise gehören, auf den Antrag
der Normundschaft der minorennen Kinder des Verstorbenen durch die Versügung vom 29. Juni 1829 der erbschaftliche Liquidations. Prozes erdschaftliche Liquidations. Prozes erdschaftben, so werden die unbekannten Gläudiger des 1c. v. Bronikowski hierdurch
dssentlich ausgesordert, in dem auf den
3. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor

centemu i Macieiowi braciom Jarochowskim zaplacony. Gdy ciż iednak iako sukcessorowie Jarochowskiego, za których się udali dostatecznie niewylegitymowali i teraźnieyszy ich pobyt nieiest wiadomy, przeto zapozywa się ninieyszém wszystkich w ogólności, którzyby do wspomnionego długu iakowe rościli pretensye, iżby się w terminie na dzień 21, Kwietnia 1830. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Potrykowskim w sali sadu tuteyszego stawili i prawa swe udowodnili, gdy 2 w razie przeciwnym we względzie wyżey wspomnionego długu wieczne im milczenie nakazaném i wymazanie takowego w xiędze hipoteczney zadecydowaném zostanie.

Gniezno d. 28. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością niegdy Wiktora Bronikowskiego na dniu 24. Września 1828. roku zmarłego, do któréy pozostałości dobra Osiek z przyległościami w Krobskim i wieś Trzcionka w Bukowskim Powiecie położone należą, za wnioskiem opieki pozostałych nieletnich dzieci rozrządzeniem z dnia 29. Czerwca 1829. r. proces sukcessyino likwidacyjny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele téy massy pozostałości ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie perem-

bem Depufirten, Lanb = Gerichte = Rath Schmidt, angesetten peremtorischen Ters mine gu ericheinen, ben Betrag und bie Art ihrer Forderungen umftandlich an= zuzeigen, die Dokumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittet baruber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige gum Prototoll zu verhandeln, mit ber beigefüg. ten Berwarnung, bag bie im Termin ausbleibenden und bis zu demfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger ibrer etwanigen Borrechte für verluftig erffart und mit ihren Forberungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werben ber= wiesen werben. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Ders min in Person mabryunehmen verhindert werben, ober benen es hiefelbft an Befanntichaft fehlt, Die Juftig = Commiffa= rien Mittelftadt, Lauber, Riedler und Douglas als Bevollmachtigte in Borfcblag, bon benen fie fich einen zu er= wahlen, und benfelben mit Bollmacht und Information zu verfeben haben werben.

Fransfadt ben 22. Februar 1830. Konigl. Preuß. Landgericht.

torycznym na dzień 3. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy przed Delego. wanym Ur. Schmidt Sedzia Ziemiańskim naznaczonym stawili, ilość i rzetelneść swych pretensyi okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani a ze swemi preten. syami odesłani zostana iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą lub którym tuna znaiomości zbywa, Ur. Mittelstaedt, Lauber, Fiedler i Douglas Kommissarzy Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencya i informacya zaopotrzyć moga.

Wschowa, dnia 22. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung und Gbictals

Es foll bie bei bem Dorfe Modcijemo, Birnbaumer Kreifes, Aro. 20. gelegene, den Schmidtschen Cheleuten gehorige, auf 1387 Athl. 2 fgr. 6 pf. taxirte

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Młyn wodny małżonków Schmidt młynarzy pod wsią Mościelewem w powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 20 leżący, Średnik zwany, Baffermuble, Mittelmuble genannt, dffentlich an den Meistbietenden in dem bier am 2. April 1830 anstehenden Termine verkauft werden, wozu wir Kaustustige einladen.

Die Tare und bie Raufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Zugleich forbern wir alle etwanige unbekannten Realpratenbenten auf, ihre Unsprüche an bas gebachte Grundstad im obigen Termine anzumelben, wibrisgenfalls sie bamit werden praklubirt unb ihnen deshalb ein emiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Meferit ben 29. Detober 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung und Edictals

Es soll die, bei dem Dorfe Moscises wo im Birnbaumer Kreise gelegene, den Müllermeister Johann Mathen gehörige Wassermühle nebst Gebäuden, Gärten, Land und Wiesen, 1335 Athl. 12 sgr. 6 pf. taxirt, in dem hier am 2. April 1830 anstehenden Termine diffentlich an den Meistibietenden vertauft werden, wozu wir Käuser einladen; die Kausbestingungen und die Tape konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Zu, gleich fordern wir alle etwanige under

który wraz z przyległościami na tal. 1387 sgr. 2 den. 6. sądownie oceniony został, publicznie naywięcey dającemu w terminie na dzień 2. Kwietnia 1830. wyznaczonym wraz z przyległościami sprzedanym będzie. Chęć kupienia go maiąci, wzywaią się ninieyszem.

Taxe i warunki kupna w Registraturze sądowéy przeyrżeć można.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, aby się z pretensyami swoiemi do młyna i przyległości iego maiącemi, w terminie powyższym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem bedzie.

Międzyrzecz d. 29. Paźdz. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Młyn wodny Jana Mathey mlynarza, pod wsią Mościeiewem w powiecie Międzychodzkim leżący, Górnik zwany, który z przynależącém
do niego domostwem, budynkami,
ogrodami, rolą i łąkami sądownie na
tal. 1335 sgr. 12 den. 6 oceniony
został, będzie w terminie licytacyinym na dzień 2. K wietnia 1830.
wyznaczonym, publicznie więcey
daiącemu, z wymienionemi przyległościami przedanym.

Cheć kupienia maiąci wzywaią się

kannten Realpratendenten auf, im obigen Termine ihre Anspruche an das gedachte Grundstud anzumelden, widrigenfalls sie damit werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferig ben 29. October 1829.

Roniglich Preug. Landgericht.

Aufgebot.

Für bie Erben bes Roman v. Rychlo: wefi haftet auf bem im Oftrzefzower Rreife belegenen Gute Torzenice Rubr. III. Nro. 4. ex testamento de actu oblatato in castro Ditrzessow de dato 17. Juni 1773 ex protocollo de 17. December 1796 eine Protestation pro salvando jure et loco megen einer Forderung von 5000 Athl. oder 30,000 Flor. poln. Auf ben Untrag bes Gigen= thumers biefes Gute, Marcell von DI= fowefi, werben baber bie gebachten Erben, beren Ceffionarien ober bie fonft in beren Rechte getreten find, hierdurch öffentlich vorgelaben, in bem auf ben 24. April 1830 Bormittege um 10 Uhr vor bem herrn Landgerichts = Rath Roquette anberaumten Termine perfon= lich ober burch einen geschlich gulagigen Bevollmachtigten, mogu ihnen fur ben Fall ber Unbefanntichaft am biefigen

ninieyszém. Warunki kupna i taxę codziennie w Registraturze sądowéy przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, aby się z pretensyami swoiemi do młyna opisanego z przyległościami w terminie powyższym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi, prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 29 Paźdz. 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Wywołanie,

Dla sukcessorów Romana Rychłowskiego na dobrach Torzenice w powiecie Ostrzeszowskim położonych, Rubr. III. Nro. 4. ex testamento de actu oblatato in castro Ostrzeszow de dato 17. Junii 1773 ex protocollo de 17. Decembris 1796 protestacya pro salvando jure et loco względem pretensyi tal. 5000 czyli złotych polskich 30,000 iest zapisana.

Na wniosek Ur. Marcellego Olszowskiego dziedzica dóbr tychże zapozywaią się rzeczeni sukcessorowie, cessyonaryusze tychże lub ci, którzy w prawa ich wstąpili ninieyszém publicznie, aby się w terminie na dzień 24. Kwietnia 1830 rano o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią W. Roquette osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego, na którego w razie nieznaiomo-

Drte ber Juftig-Commiffione-Rath Pila= Bti und bie Landgerichts = Rathe Brach= vogel und Gregor in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, und ihre etwanis gen Unspruche an bie obige Forberung

gebührend nachzuweisen.

Bei ihrem Musbleiben aber haben fie Bu gewärtigen, baß fie mit ihren Un= fpruchen an biefe Forderung werden pra= fludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillichweigen auferlegt und bie Forberung im Sypotheken-Buche gelbicht werben wirb.

Rrotofchin ben 15. December 1829. Roniglich Preuß. Landgericht. ści w mieyscu tuteyszem przedstawiaia im się Ur. Ur. Pilaski, Brach. vogel i Gregor Kommissarze Sprawiedliwości, stawili i prawa swe do powyższey pretensyi należycie wykazali.

W razie niestawienia się oczekiwać maią, iż z prawami swemi do pretensyi teyże prekludowanemi zostana, wieczne w tey mierze nakazane im bedzie milczenie i pretensya ta w księdze hypoteczney wymazana zostanie.

Krotoszyn d. 15. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Es wird bffentlich bekannt gemacht: bag ber hiefige Raufmann Morig Peis fer und die Johanna Gottheimer bei ihrer Berbeirathung die eheliche Gutergemein= Schaft in der Berhandlung bes Ronigl. Friedensgerichts ju Inowraciam vom 25. Januar c. , verlaufbart ben 8. Mary b. 3., ausgeschloffen haben.

Liffa ben 10. Mar; 1830.

Roniglich Preugifches Friebensgericht.

### Befanntmachung.

Die hiefigen Rammerci-Borwerke in Ober- und Dieder-Pritschen und zwar : das rothe Borwert nebft der babei befindlichen Bierbrauerei und Brannt= weinbrennerei und bem Getrante-Berlage-Rechte,

bas Lammel-Borwert,

bas Mittel= und Nieder-Borwert, fo wie

bie städtische Ziegelei,

follen anderweit, vom 1. Juli b. J. ab, auf brei hinter einander folgende Jahre ein= Beln ober auch gufammen, jeboch ohne Sofebienfte, verpachtet werben.

Siegu haben wir Die Licitatione=Termine

auf ben 18. Marg, ben 15. April,

und ben 17. Mai c. a.,

jedesmal Bormittage um 10 Uhr in unserer Seffione-Stube anbergumt und laben

Pachtluftige bagu ein, mit bem Bemerken, baß jeder Licktant vor Abgabe feines Gebots eine Caution von 500 Athle. baar ober in Pfandbriefen zu deponiren hat, und ben Meistbietenden die Pacht, unter Borbehalt der hohen Regierungs = Genehemigung, jugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen tonnen taglich in ber Magiftrate-Regiftratur einges

feben werden.

Frauftadt ben 14. Januar 1830.

Der Magiftrat.

Befanntmachung, bie Auszahlung ber verlooften Polnifchen Partial , Dbligationen betreffenb.

Diejenigen Inhaber von polnischen Partial Dbligationen in hiesiger Prospinz, beren Nummern bei der am 15. Marz d. I. in Warschan statt gehabten Berloosung gezogen worden, und die geneigt sind, dieselben in Posen à 99 pro Cent zu realisten, mögen bis spatestens den 15. April c. ihre diesfälligen Obligationen zur Berisschung den Unterzeichneten einreichen, und die Auszahlung der betreffenden Beträge bis zum 30. Mai d. J. unsehlbar gewärtigen.

Pofen ben 18. Marg 1830. Cam. G. Schmabide B. & Comp.

Dem Landwirthschaft treibenden Publikum hiermit die ergebene Anzeige, bag ich von heut an wieder Anmeldungen zur Berficherung gegen Hagelschaden ansnehme, auch die bazu nothigen Formulare bet mir zu bekommen find.

Carl Barbt, Bergftrage Do. 107.